# Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwochs, den 16. August 1826.

Angekommene Fremde vom 13. August 1826.

Herr Gutsbesicher v. Rydzewski aus Borysawsischen Kreise im Außischen Reiche, Hr. Landschaftsrath v. Mlicki aus Rocicze, l. in Nro. 243 Breslauersstraße; Hr. Forst-Condukteur Rachals aus Berlin, l. in Nro. 165 Wilhelmöstr.; Frau Gutsbesicherin v. Lossow und Hr. Gutsbesicher Graf v. Mycielski aus Twosrzewicz, l. in Nro. 99 Wilde; Hr. Kausmann Boy aus Stettin, Hr. Kentier Roch aus Berlin, l. in Nro. 384 Gerberstraße.

Edictal = Citation.

Jur Anmesdung der Forderungen der Gläubiger an der Polizei-Director Czarnowökischen Liquidations-Masse, haben wir einen Termin auf den 15. November d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Land - Gerichts - Neserodarins Knebel in unserem Instructions-Zimmer angeseht, in welchem die unbekannten Gläubiger personlich oder durch zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forberungen zu liquidiren, und die darüber sprechenden Documente zw übergeben, widrigenfalls sie zu gewärtigen haben, daß sie aller ihrer ekwanigen Vorrechte für verkustig erklärt, und mit ihren For-

Zapozew Edyktalny.

Do podania pretensyi wierzycieli, do massy likwidacyiney Ur. Gzarnowskiego Dyrektora Policyi, wyznaczyliśmy termin na dzień 15. Listopada r. b. przed południem o godzinie 9. zrana przed Ur. Knebel Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w naszym Zamku Sądowym, na którym niewiadomi wierzyciele osobiście lub przez pełnomocników prawem dozwolonych stawić się, swe pretensye likwidować i dokumentana to złożyć, w przeciwnym zaś razie oczekiwać maią, iż wszelkie iakiekolwiek pierwszeństwo utracą, i z

berungen nur an bassenige werben ver= wiesen werden, was nach Befriedigung ber sich melbenben Gläubiger aus ber Masse übrig bleiben mochte.

Pofen ben 26. Juni 1826. Konigl, Preußisches Landgericht. swemi pretensyami tylko do tego odesłanemi zostaną, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Poznań d. 26. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebiffal = Vorladung.

Jur Liquidation sammtlicher Ansprüche an die Dienst = Caution des vormaligen Gerichts = Executor Anton Lewandowski für den Zeitraum vom 14. August 1817. dis dahin 1818., haben wir einen Termin auf den 28. November c. um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Referendarius Elsner in unserem Instructionszimmer anderaumt, zu welchem wir die undekannten Gläubiger unter der Berwarzung vorladen, daß sie bei ihrem Austlichen mit ihren Ansprüchen an diese Caution präcludiet und nur an die Persson des gedachten Lewandowski werden verwiesen werden.

Posen den 26. Juni 1826. Konigl, Preuß. Landgericht. Zapozew Edyktalny

Do likwidacyi wszelkich pretensyi do kaucyi służbowéy byłego exekutora Antoniego Lewandowskiego z czasu 14. Sierpnia 1817. do 14. Sierpnia 1818. wyznaczyliśmy termin na dzień 28. Listopadar. bogodzinie 9. przed Referendar. Sądu Ziemiańskiego Elsner w Izbie Insrukcyinéy Sądu naszego, na który wszelkich wierzycieli nieznaiomych pod tem zagrożeniem zapozywamy, iż w razie niestawienia się, wszelkie pretensye do tey kaucyi utracą i tylko do osoby rzeczonego Lewandowskiego przekazanemi zostaną.

Poznań d. 26. Czerwca 1826. Królewsko- Pruski Sad Ziemiański.

Ebictal = Vorlabung.

Neber ben Nachlaß bes im Januar 1824, hier verstorbenen Burgers Johann Michalsti, ist auf ben Antrag ber Benesficial = Erben ber erbschaftliche Liquidations = Prozeß eröffnet worden.

de an beffen Nachlaß Unspruche zu haben vermeinen, hiermit vorgelaben, in Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem zmarłego w Styczniu 1824 r. Jana Michalskiego obywatela, na wniosek sukcessorów beneficialnych, process sukcessino-likwidacyjny otworzony został.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy do spadku tego pretensye mieć mniemają, aby się na terminie bem auf ben 25. November c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Landges
richts-Uffessor Kapp in unserem Instruktions-Zimmer vorgeseiten LiquidationsTermin, entweder in Verson, oder durch
gesetstich zulässige Bevollmächtigte zu
erscheinen, ihre Forderungen anzumelben, und gehörig nachzuweisen, widriz
genfalls aber zu gewärtigen, daß sie
aller ihrer etwanigen Vorrechte für verlustig erklärt, und damit nur an dasjenige werden verwiesen werden, was
nach Vefriedigung der sich melbenden
Gläubiger von der Masse übrig bleibt.

Denjenigen Pretendenten, welche von personlicher Erscheinung abgehalten werben, und denen es hier an Bekannschaft sehlt, werden die Justiz = Commissarii Mittelstädt und Brachvogel als Mandatarien in Vorschlag gebracht.

Pofen ben 27. Juli 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

likwidacyinym na dzień 25. Listopa da r. b. zrana o godzinie 10tey przed Assessorem Sądu Ziemiańskigo Kapp, w Izbie Instrukcyiney Sądu naszego wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, pretensye swe podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się magą, iż wszelkie mieć mogące pierwszenstwo utrac, i to im tylko na zaspokoienie przekazanem będzie, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie,

Tym zaś pretendentów którzy osobiście stanąc nie mogą, i którym tu zbywa na znaiomości, UUr. Mittelstaedt i Brachvogel Kommissarzy sprawiedliwości na Mandataryuszów proponuiemy.

Poznan d. 27. Lipca 1826.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Subhastations = Patent.

Da der Pluslicitant der ic. Schattenbergschen Krug-Nahrung zu Michalowo bei Posen das Meistgebor per 2,124 Athlr. in Friedrichsd'ors á 5 Athlr. bis jeht noch nicht deponirt hat, so wird auf den Antrag der Krüger Heinrich Schattenbergschen Erben die Subhassation dieser im Jahre 1820. gerichtlich auf 2,123 Athlr. 5 fgr. 10 pf. gewürz digten Krugwirthschaft von neuem auf die Gesahr und Kosten des Pluslicitan-

#### Patent subhastacyiny.

Gdy pluslicytant gościnca Schattenberga w Michałowie pod Poznaniem pluslicytum w ilości 2124 Tal. w Luidorach á 5 Tal. dotąd nie zaplacił, na wniosek gościnnego Henryka Schattenberg subhastacya rzeczoney nieruchomości w roku 1820 sądownie na Tal. 2123 śgr. 5 fen. 10 oceniony na nowo na koszt i ryzyko

ten veranlagt, und die Bietungs = Ters

ben 16. September c., und

ben 16. Januar 1827.,

von welchen ber Lette peremtorisch ist, vor bem Landgerichtsrath Bruckner Bor=mittags um 9 Uhr in unserem Instruk=tions=Zimmer anberaumt.

Rauf- und Besitsfähige werben vorgeladen, in diesen Terminen in Person oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß ber Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Bedingungen konnen in ber Re-

gistratur eingesehen werden.

Posen ben 27. Mai 1826.

Roniglich Preuß. Landgericht.

pluslicytanta zadysponowana została, termina licytacyi

na dzień 16. Września, dzień 14. Listopada r. b. dzień 16. Stycznia 1827,

z których ostatni iest zawity, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brükner w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych, osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może. Warunki w Registraturze naszey przesyrzane bydź mogą.

Poznań d. 27. Maia 1826.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Auf ben Antrag eines Realglaubigers, soll das im Posener Kreise belegene Gut Wieckowice, bestehend aus dem Dorfe und Borwerke gleiches Namens und Wieckowso nebst Zubehör, gerichtlich auf 50,979 Athlr. im Jahre 1825 gewürdigt, meistbietend verkauft werden.

Die Bietungs-Termine stehen auf ben 3. October 1826.,

ben 9. Januar 1827., ben 10. April 1827.,

von welchem ber Lettere peremtorisch ift,

Patent Subhastacyiny,

Na wniosek wierzyciela realnego, dobra Więckowice składaiące się z wsi i folwarku podobnegoż nazwiska i Więckowka z przyległościami, sądownie na 50,979 Tal, w roku 1825 otaxowane, naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią. Termina tem końcem na

dzień 3. Października 1826., dzień 9. Stycznia 1827., dzień 10. Kwietnia 1827.,

z których ostatni iest zawity, przed

vor dem Landgerichterath Decker in unsferem Infruktions = Jimmer an. Kaufsund Besikfähige werden vorgeladen, in diesen Terminen in Person oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu ersscheinen, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen soll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann, eine Caution von 2000 Athle. bem Deputir-

ten zu erlegen.

Die Taxe und Bedingungen konnen in ber Regisfratur eingesehen werden.

Posen ben 27. April 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Kosyliarzem Sądu Ziemiańs. Decker w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały. Ochotę kupna maiących, i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników zgłosili, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może, licytanci nim do licytacyi przypuszczeni bydź mogą 2000 Tał. kaucyi Deputowanemu złożyć powinni.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 27. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die unter unserer Jurisdistion und im Schrodaer Areise belegenen, dem unter Curatel stehenden Joseph v. Malczewski gehörigen Güter Dembicz und Vorwerk Brzeziny, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 33996 Athlr. 4 sgr. 7 pf. abzgeschätzt worden, sollen auf den Antrag tr Realgläubiger öffentlich meistbietend vrkauft werden, und sind die Vietungstrunine dazu auf

ben I. Mai, amoise des effectes

den 2. August, und

ben 14. November 1826., wob'n der legte peremtorisch ist, jedes mal Formittags um 9 Uhr vor dem Landgrichtsrath Brukner in unserem Gierich) - Lokale anderaumt, wozu wir

Patent Subhastacyiny.

Wieś Dembicz z folwarkiem Brzeziny pod naszą jurysdykcyą w Powiecie Srodzkim położona, do Ur-Józefa Malczewskiego pod kuratelą zostaiącego należąca, która na 33996 Tal. 4 śgr. 7 fen. oszacowaną została, na wniosek wierzycieli realnych publicznie naywięcey daiącemu przedaną bydź ma, i termina licytacyine na

dzień 1. Maja, dzień 2. Sierpnia, i

dzień 14. Listopada 1826, z których ostatni zawity zawsze przed południem o godzinie 9. w naszym lokału sądowym wyznaczone zostały, na które ochotę kupna i

besikfähige Kauflustige mit dem Bemerken einladen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme erfordern, und daß wer bieten will, eine Caution von 1000 Athler. entweder baar oder in hiesigen Pfand-Briefen deponiren muß.

Die Tare und Bedingungen fonnen jeberzeit in unserer Registratur eingese= ben werben.

Pofen den 19. December 1825. Ronigl, Prenf. Landgericht.

zdolność nabycia maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż przybicie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie niebędą; kto licytować chce, kaucyą 1000 Tal. w gotowiznie lub tuteyszych listach zastawnych złożyć winien.

Taxa i warunki zawsze w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 19. Grudnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Schubinschen Kreise belegene, zu ber Minister Staats-Secretair Stanislaus v. Brezaschen Concurs-Masse gehörige Rittergut Groß-Samoklesk nebst Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 46,076 Athlr. 8 pf. gewürzbigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Dietungs-Termine sind auf

den 20. Juni c.,
ben 29. September c.,
und der peremtorische Termin auf
ben 3ten Januar 1827.,
vor dem Herrn Landgerichtsrath Springer Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt.
Besitzschigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbiekenden zugeschlas Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachacka Wielkie Samoklęski pod Juryzdykcyą naszą w Powiecie Szubińskim położona, do massy konkursowey JW. Brezy Ministra Sekretarza Stanu należąca wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 46,676 szel. 8 iest oceniona, ma bydź na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 20. Czerwca r. b. dzień 29. Września, termin zaś peremtoryczny na dzień 3. Stycznia 1827.

zrana o godzinie 8mey przed Włym Sędzią Ziemiańskim Springer w niey scu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiącycl uwiadomiamy o terminach tych z admiegen, und auf bie etwa nachher einkom= menden Gebote nicht weiter geachtet wer= ben foll, in sofern nicht gesetzliche Grun= be dies nothwendig machen.

uebrigens steht innerhalb 4 Wochen bor bem legten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tape vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeber Zeit in ungerer Registratur eingesehen werben.

Bromberg den 20, Februar 1826. Konigl. Preuß. Land = Gericht. nieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego niewymagały powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność donie-sienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 20. Lutego 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

adell and I are to represent

the tilly of the president and the section

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Bromberger Kreise im Amte Koronowo belegene, den Semrauschen Cheleuten zugehörige Erbpachts-Borwerk Cierplewo nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 957 Mtlr. 21 sgr. 8 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Anstrag der hiesigen Königlichen Regierung wegen rückständigen Canons öffentlich an den Meistbietenden berkauft werden, und die Bietungs = Termine sind auf

ben 23. September c., ben 24. October c., und ber peremtorische Termin auf

den 28. November c., vor dem herrn Landgerichts-Affessor von Lockstädt Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt.

Besithfabigen Raufern werben biefe Termine mit der Nachricht bekannt ge-

Patent Subhastacyiny.

Folwark wieczysto dzierzawny Cierplewo pod jurysdykcyą naszą w ekonomii narodowey Koronowskiey Powiecie Bydgoskim położony, do małżonków Semrau należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie, na 957 tal. 21 śgr. 8 feniest oceniony, na żądanie tuteyszey Król. Regencyi z powodu zaległego kanonu, naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 23. Września r. b., dzień 24. Października r. b.,

termin zaś peremtoryczny na

dzień 28. Listopada r. b., zrana o godzinie 10. przed Ur. Lockstaedt Assessorem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczone zostały,

Zdolność kupienia maiących uwia.

macht, baf in bem letten Termin bas Grundflud bem Meiftbietenben jugeschla= gen, und auf die etwa nachher einkom= menden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fofern nicht gefetliche Grunde bies nothwendig machen.

- Uebrigens feht innerhalb 4 Wochen por bem legten Termine einem jeben frei, und ble etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeber Beit in unfe= rer Regiffratur eingefeben werben.

Bromberg ben 20. Juli 1826.

Ronigh Preug. Landgericht.

domiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na póznieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 20. Lipca 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das hierselbst unter ber Dro. 48 bes Domostwo tu w Międzyrzeczu legene, bem Burger und Tuchmachermeifter Johann Daniel Jakel geborige, auf 554 Rifr. 9 fgr. abgeschätzte Wohns haus nebst hofraum, foll Schulben halber offentlich an den Meiftbietenben verkauft werden.

Der peremtorische Licitatione = Termin ffeht hier auf ben 20. October c. an, wozu Rauflustige borgelaben merben.

Meferit ben 29. Juni 1826.

Ronigl. Preufisches Landgericht.

Obwiesczenie.

pod Nro. 48. leżące, obywatela i sukiennika Jana Daniela Jackel własne i na 554 Tal. 9 sgr. wraz z podwórzem otaxowane, publicznie naywięcey daiącemu z przyczyny długów ma bydź przedane.

Termin peremtoryczno-licytacyiny przypada na dzień 20. Październikar. b. tu w Międzyrzeczu, na który ochotę kupienia maiących ninieyszém wzywamy.

Międzyrzecz d. 29. Czerwca 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański.

### Erste Beilage ju Niro. 65. des Pofener Intelligenz Blatts.

Subhastations = Patent

Cbictal = Citation.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Wzgrowieeer Kreise belegene, aus ben Gütern Czeszewa, Kujawki und Grezony bestehende und zum Jakob v. Kadziminskischen Machlasse gehörige Hernschaft Czeszew, welche gerichtlich auf 54,533 khr. 16 fgr. 2 pf. abgeschätzt worden ist, und nach Abzug der strittigen, der bäuerlichen und der probsteilichen Ländereien einen Flächeninhalt von 14922 Morgen 163 Muthen hat, soll auf den Antrag der Kändiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben Die Bietungstermine auf ben 26. Geptember c., ben 20. December c.,

und ben peremitorischen Termin auf

den 19. April 1827. Morgens 8 Uhr vor dem Deputirken, Herrn Landgerichts = Math Schneider, ans geseht, und laden besitz und zahlungs fähige Käufer hiezu mit dem Bemerken dor, daß die Tare in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Gleichzeitig laben wir nachstehende, bem Wohnorfe nach anbefannte Real-

gläubiger von Czeszewo, als: 300 de 18

- 1) den Michael v. Goczeowski, für welchen sub Rubr. II. No. 1. ein ankichretisches Pfandrecht und sub Rubr. II. No. 1. eine Pfanbsumme von 20,000 fl. poln. auf die Herzschaft Coczewo eingetragen ist;
- 2) die Runigunde, verwittmete Da=

Patent Subhastacyiny

Zapozew Edyktalny,

Maiętność Czeszewska pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Wągrowieckim położona, składaiąca się z wśiów Czeszewa, Kujawek i Gręzin do pozostałości niegdy Jakóba Radziminskiego należąca, sądownie na 54533 Tal. 16 śgr. 2 fen. oszacowana, a po odciągnieniu w sporze będących, chłopskich i plebanskich ról 4922 morgów 163 kwadratowych prętów powierzchniey obiętości maiąca, na wniosek wierzycieli z powodu długów naywięcey podaiącemu sprzedaną bydz ma.

Termina do licytacyi wyznaczone

są na

dzień 20. Września r. b., dzień 20. Grudnia r. b., termin zaś ostateczny na

dzień 19. Kwietnia 1827., zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim W. Schneider, na które to termina, posiadania i zapłacenia zdolnych nabywców z tem zapozywamy nadmieniemiem, iż taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Zarazem zapozywamy pastępuiących z zamieszkania swego niewiadowych nam realnych wierzycieli Czeszewa, iako to:

 Ur. Michała Goczkowskiego, dla którego na maiętności Czeszewskiey pod Rubryką II. Nro. 1. gnusfa, geborne Lubinsfa und die Bruder Franz und Daniel v. Masgnusfi oder deren Erben, für welsche sub Rubr. III. No. 4. eine Protestation wegen mehrerer Forderungen;

- 3) den Pachter Michael Kauh, für welchen sub Rubr. III. No. 7. eine Caution eingetragen ist;
- 4) ben Pachter Mathias Annarzewöfi, für welchen sub Rubr, III. No. 8.
  2in Kapital von 3,333 Athlr.
  10 fgr., und
- 5) bie v. Eliminskischen Cheleute, für welche sub Rube, III. No. 6. eine Summe von 810 Athler. eingetragen ift,

zu obigem peremtorischen Termine unter der Verwarnung vor, daß bei ihrem Ausbleiben dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Lbschung der fammtlichen eingetragenen wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der lektern, ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion des Instruments bedarf, versügt werden wird.

Gnefen ben 11. April 1826. Ronigl. Preuf. Landgericht.

all similarle (arreste danielle, die

AND THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND

Thought broken to the

Greenard dubling

prawa antichretycznego zastawu a pod Rubr. III. Nro. 1. summa zastawna 20,000 Zł. pol. iest zaintabulowana.

- 2) Kunigundę z Lubinskich owdowiałą Magnuską, Franciszka i Daniela braci Magnuskich, lub tychże spadkobierców, dla których pod Rubr. III. Nro. 4. protestacya względem kilku pretensyi.
- Michała Kautz dzierzawcę, dla którego pod Rubr. III. Nro. 7. kaucya iest zahypotekowana.
- 4) Macieja Rynarzewskiego, dla którego pod Rubr. III. Nro. 8. kapitał w ilości 3,333 Tal. 10 dgr. i

5) Małżonków Sliwinskich,

których pod Rubr. III. Nro. 6. summa 810 Tal. iest zapisana; iżby się w powyż wyznaczonym terminie ostatecznym stawili, z tem zagrożeniem, iż w razie ich niestawienia się nietylko że na rzecz naywięcey daiącego przyderzenie nastąpi, ale nawet po sądownem złożeniu summy kupna, wymazanie wszystkich zahipotekowanych i spadłych długów, a to bez produkowania potrzebnych na ten koniec instrumentów, rozrządzonem zostanie.

Gniezno d. 11. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

and dispersion with the decrease and

THE HORIZOTTON CASH THE PLANT

are then been continued and the

SubBaffation8=Patent:

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Kreise belegene, bem Erbspächter Piaseckl zugehörige Erbpachtsvorwert Welnica, welches einen Flächenins halt von 1082 M. 164 [R. hat, und mit einem Canon von 531 Ktlr. belastet ist, ferner, nach der gerichtlichen Taxe auf 240 Kthlr. 20 sgr. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistsbietenden verfauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 4. November e. vor dem Herrn Kandgerichtsrath Chelmicki Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besiksädigen Räufern wird dieser Termin bekannt gemacht, um in demselben zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben.

Die Tare fann zu jeder Zeit in ungerer Registratur eingesehen werden.

Gnesen den 19. Juni 1826.

Ronigl. Preuf. Land gericht.

Toxa xel xentere event wifter-

Patent Subhastacyiny.

Folwark Welnica wieczysto-dzierzawny, pod jurysdykcya naszą w Powiecie Gnieznieńskim położony, do malżonków Piaseckich należący, maiacy powierzchniey obiętości 1082 morgów 164 kwadratowych stóp, a któren kanon roczny w ilości 531 Tal. ciaży, podług taxy sądownie sporządzoney na 240 Tal. 20 śgr. oceniony, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 9. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Chelmickim w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o tym terminie, aby się na takowym stawili i swe pluslicytum podali.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 19. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Chirmod I. Comon 1826.

5910.93

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Kreise belegene Herrschaft 39= bowo nebst Zubehor, welche nach der ges richtlichen Taxe, und zwar:

1) die Stadt und Darf Indowo auf 109,528 Athle. 4 fgr. 11 pf.

Patent Subhastacyiny.

Maietność Zydoska wraz z przynależytościami pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Gnieznieńskim sytuowana, która według taxy sądownie sporządzoney, a mianowicie: 1) miasteczko i wies Zydowo, na 109,528 Tal. 4 śgr. 11 fen.

2), wies Gielimowo,

2) das Dorf Ciclimowo,

28,606 Athir. 2 fgr. ---

3) bas Dorf Jelitowo, auf

24,149 Rithlr. 25 fgr. 3 pf. Die gange Berrichaft überhaupt auf

162,283 Athr. 25 fgr. 3 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Un= trag ber Glanbiger Schulden halber of= fentlich an den Meifibictenden verkauft werben, und die Bietungstermine find auf

ben 28. Detober c.,

ben 1. Februar 1827., und der peremtorische Termin auf

ben 5. Mai 1827., au Maid

vor bem Geren Landgerichtsrath Jentsch Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befitfahigen Raufern werben biefe Termine befannt gemacht. Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen vor bem letten einem jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Zare fann gut jeber Beit in unferer Registratur eingesehen werden.

Gnefen den 1. Juni 1826.

Konigl. Preuß, Landgericht.

Subhaffation & Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, unter Mr. 546 hierfelbft belegene, ben Cafimir Bebnarfiewiczschen Erben gehoris ge Grundftuck nebst Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 231

28,606 Tal. 2 sgr. -3) wies Jelitowo,

24,149 Tal. 25 sgr. 3 fen. a cała maiętność ogółem za

162,283 Tal. 25 sgr. 3 fen. oszacowaną została, ma bydź na domaganie się realnych wierzycieli z powodu długów drogą publiczney licytacy przedana. Tym końcem wyznaczone są termina na

dzień 28. Października r. b., dzień I. Lutego 1827.,

dzień 5. Maia 1827.,

zrana o godzinie 9. przed W. Jentsch Sędzią Ziemiańskim w Sali Sądu tuteyszego. Powyższe termina podaią się posiadania zdolnym nabywcom do wiadomości.

W końcu wolno iest każdemu donieść nam w przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem o iakimkolwiek przy detaxacyi zayśc mogącym braku.

Taxa zaś każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 1. Czerwca 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

> Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą w mieście tuteyszym pod Nro. 546 polożona, do sukcessorów Kazimierza Bednarkiewicza należąca, wraz zprzyległościami, która podług Athlir, gewürdiget worden ift, foll auf taxy sadownie sporzadzoney, na

ben Untrag ber Erben Theilungshalber an ben Meistbietenben verfauft werden.

Der Bietungs = Termin ift auf den 11. Detober c. vor dem Herrn Land= Gerichte = Rath v. Potrykowski Morgens um 9 Uhr allhier angeseizt.

Bestisfähige Räufer werben zu bemfelben vorgelaben, um ihre Gebote abzugeben, und bemnachst ben Zuschlag zu gewärtigen.

Gnefen den 12. Juni 1826.

Ronigl, Preuf. Landgericht.

231 Tal. iest ocenioną, na żąca sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 11. Październikar. b. o godzinie 9. zrana przed Sędzią Ziemiańskim W. Potrykowskim w mieyscu wyznaczony został. Na który zdolność kupienia maiących końcem podania pluslicytum a następnie oczekiwania przyderzenia ninieyszem zapozywamy.

Gniezno d. 12. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Wongrowiecer Kreife belegene abeliche Gut Zernifi, bestehend aus dem Stadtschen Zernifi, dem Dorfe Zuzoln,

bem Dorfe Welna, ber Mulle Prazim.

und der Mühle Irazim, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 64431 Athlr. 6 fgr. 2 pf. gewürdigt ist soll auf den Antrag eines Reafgläubigers bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und sind die Vietungs-Termine

auf ben 3. Mai,

- den 4. August, und der peremtorische Termin auf

den 4. November k. J., vor dem Herrn Landgerichtstath v. Chelmicki Morgens um 9 Uhr allhier angeseit. Besitsfähigen Käufern werden diese Termine bekannt gemacht, um in den selben zu erscheinen und ihr Gebot abzugeben. Patent subhastacyiny.

Dobra Zerniki pod naszą jurysdykcyą w Powiecie Wągrowieckim położone, składaiące się z

miasteczka Zerniki,

wśi Zuzoły, wśi Wełny i

młyna Zrazim

które podług sądownie sporządzoney taxy na 64431 tal. 6 śgr. 2 fen. są oszacowane, na domaganie się Wierzyciela realnego drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedane bydź maią. Tym końcem wyznaczone są termina licytacyjne na

dzień 3. Maia, dzień 4. Sierpnia,

a termin peremtoryczny na

dzień 4. Listopada r. p., zrana o godzinie 9tey przed Sędzią naszym Ziemiańskim Chełmickim w sali posiedzeń Sądu naszego, o któ-

Uebrigens fieht innerhalb 4 Bochen bor bem letten Termine einem jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vor= gefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann in unferer Regifiratur.

eingesehen werden.

Gnefen ben 14. Robember 1825.

Ronigl. Preug, Canbgericht.

rych to terminach uwiadomia sie do posiadania zdatnych Nabywców iżby. sie na tychże stawili i swe plus licita. podali.

Z reszta wolno iest każdemu donieść nam w 4ch niedzielach przed ostatnim terminem o braku iakiby sie przy sporządzeniu taxy zdarzyć mogl.

Taxa zaś w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 14. Listop. 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Rach bem hier affigirten Subhafta= tions = Patente, foll ber in ber Stabt Schwerin a. b. 28. belegene, bem jubi= feben hanbelsmann Joel Liffat ju Schwerin gehörige, auf 208 Rthir. gerichtlich abgeschätte Speicher, nebft einem großen und fleinen Sofplatz, offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben, wogu ein peremtorischer Termin auf ben 4. Detober b. 3. hier an ber Gerichtes Stelle anficht.

Meserig ben 29. Mai 1826.

Abnigl. Preuß, Canbgericht.

Obwieszczenie.

Szpichrz z małém i wielkiem podwórzem w mieście Skwierzynie nad Wartą leżący, żydowi Joelowi Lissak handlerzowi Skwierzyńskemu należący, a sądownie na Tal. 208. oceniony, publicznie naywięcey daiącemu przedanym być ma:

Termin peremtoryczno - licytacyiny wyznaczony iest na dzień 4go.

Października r. b.

Odbywać się będzie tu w Międzyrzeczu w izie sądowey. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninievszém.

Międzyrzecz dnia 29. Maja 1826 .. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Butto and the state of the

Subbaffations = Patent. Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Gnefenschen Rreife gu Redgiergen beles pod jurysdykeyg naszą w. wsi Ke-

dzien d. Listonada er-

Patent Subhastacyiny.

Karczma wieczysto dzierzawna

gene, bem Lorenz Sentrau zugehörige Erbpachtöfrug-Grundstück, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 184 Athlr. 15 fgr. gewürdiget worden ist, soll Schulden halber öffentlich an den Meiste dietenden verfauft werden, und ist hierzu ein Termin auf den 25. October c. vor dem Herrn Landgerichtsrath Jekel Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befitfähigen Käufern wird biefer Termin mit der Rachricht bekannt gemacht, bag die Tare zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Gnesen ben 20. Juni 1826.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

dzierzynie Powiecie Gnieznińskim położona, do Wawrzeńca Semrau należąca, która podług taxy sądownie sporządzonéy, na 184 Tal. 15 śgr. iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 25. Października r. b. zrana o godzinie 9. przed Sędzią Jekel w miescu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 20. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Chictal = Citation und Bekannt= machung.

tieber das nachgelassene Vermögen bes zu Unruhstabt verstorbenen jüdischen Kaufsmanns Salomon Meyer ist der Konkurs eröffnet, und es werden daher alle unsbekannten Gläubiger des Verstorbenen hiermit vorgeladen, in dem auf den is. September c. Vormittags um 9 Uhr in Unruhstadt vor dem Deputirten, Landgerichts-Ussessor hrn. v.d. Golz, ansgesetzen Liquidations-Termine ihre Forsderungen an die Masse zu liquidiren und zu bescheinigen, widrigenfasse sie damit werden plässudirt, und ihnen deshalb gezgen die übrigen Gläubiger ein ewiges

Zapozew edyktalny z obwiesczeniem.

Nadpozostałością zmarłego w Kargowie kupca żydowskiego Salamona Meyer został konkurs otworzonym.

Wszystkich niewiadomych Wierzycieli zmarłego zapozywamy, aby się w terminie likwidacyinym dnia 18. Września r. b. w mieście Kargowie przed Ur. Golz Assessorom Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym, o godzinie otey zrana stawili, pretensye swe do massy miane, podali i udowodnili. Inaczey z takowemi prekludowani i wieczne im w tey mierze milczenie przeciwko re-

Stillichweigen wird auferlegt werben.

In bemfelben Termine wird auch bas bem Gemeinschuldner zugehörige, gu Itn= rubstabt sub No. 117. belegene, auf 255 Thir. 15 fgr. gerichtlich abgeschäfte Wohnhaus nebst Zubehor offentlich an ben Meiftbietenben verkauft werben, wozu wir Kauflustige und Besthfähige ein= Laben.

Meferit ben 18. Mai 1826. Konigl. Preußisch. Landgericht. szcie Wierzycieli nakazanam bedzie.

W tymże terminie domostwo rzeczonego współdłużnika, w Kargowie pod No. 117 polożone, sądownie na Talarów 255 sgr. 15 ocenione wraz z przyległościemi naywię. cey daiącemu przedaném będzie.

Zatém i ochotę kupienia maiących

nań wzywamy.

Międzyrzecz d. 18. Maia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

on miditario titloragoni

Verpachtung.

Das unter unferer Sequestration befindliche, ber Wittwe Anna Mchffiewicz in Kalisch zugehörige, im (Schildberger) Oftrzefzowschen Kreise belegene Gut Pray= tocznica nebst Zubehor, ist seit Johan= nis c. pachtlos, und foll noch auf ein Jahr bffentlich verpachtet werben.

Wir haben por bem Herrn Landge= richtbrath Boretins hierzu einen Biefunge = Termin auf ben 29. Auguft b. 3. auberaumt, in welchem Zahlungs= und Cautionsfähige Pachtlustige sich Normittags um to Uhr auf dem Lands Gericht einzufinden, eingeladen werden.

Krotofchin den 20. Juli 1826.

of okalitate bindled of the

Mbuigl. Preußisches Landgericht.

Wydzierzawienie.

Dobra Przytocznice pod sekwestracyą naszą stoiące, do Anny owdowiałey Myszkiewczowey w Kaliszu należące, w Powiecie Ostrzeszowskim położone, wraz z przyległościami, wyszedłszy z dzierzawy od Ś. Jana r. h., na rok ieden, ieszcze publicznie wydzierzawione bydź maią. Wyznaczywszy tym końcem termin przed Deputowanym Wnym Sedzią Boretius, na dzień 29go Sierpnia r. b., o godzinie totey zrana, wzywamy chęć dzierzawienia, zdolność zapłacenia i złożenia kaucyi maiących, aby się w takowym w Sądzie naszym stawili.

Krotoszyn d. 20. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

the disperse what the bideless using

The same as a sufficient of the same and

Subhastations - Pretent.

Demosta pad jure to say trees

Sim volvoste shin

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Oftezeszowschen Kreise in der Stadt Kempen unter Uro. 74 belegene, dem Absvocaten Nodewald zugehörige dreistockige Wohnhaus am Warkte nehst gepflakerten Hofraum, Stallungen und Inbehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 2071 Athir. 15 fgr. 6 pf. gewürdigt worden ift, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulben halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

ben 28. Juni,
ben 5. September,
und ber peremtorische Termin auf
ben 28. November c.,
bor bem Herrn Landgerichtsrath Höppe
Morgens um 9 Uhr allhier angeseht.

Besitifchigen Raufern werben biese Termine hierburch bekannt gemacht.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem seben frei, und die einen bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe kann in unferer Registratur eingesehen werden.

Rrotofchin den 2. Marg 1826.

train note in the area of the

Ronigl Preuß. Landgericht.

with the interest of the state of the state

win , op other or managed

Patent subhastacyiny.

and Andread Labour of a countries of the

Domostwo o trzech piętrach pod jurysdykcyą naszą, w mieście Kempnie Powiecie Ostrzeszowskim pod Nro. 74 położone, do Ur. Rodewald Adwokata należące wraz z podwórzem brukowanem, staynią i przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 2071 śgr. 15 fen. 6 iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termina icytacyjne na

dzień 28. Czerwcz, dzień 5. Września,

dzień 28. Listopada r. b.,

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Wnym Sędzią Hoeppe zu w mieyscu wyznaczone zostały, o których terminach zdołność kupieniz maiących ninieyszem uwiadomizmy.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa w Registraturze naszey przey-

rzaną bydz może.

Krotoszyn d. 2. Marca 1826, Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Abelnauschen Kreise in der Stadt Ostrowo unter Mro. 215 belegene, den Gottslied Schmelschen Erben zugehörige Hand und Garten nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 238 Athlr. 15 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verstauft werden, und wir haben einen Biestungstermin auf den 5. Oftober coro dem Hrn. Landgerichts-Nath Hennig, Morgens um 9 Uhr, allhier angesetzt.

Besitzfähigen Raufern wird dieser Termin hierdurch bekannt gemacht.

Krotofgyn ben 11. Mai 1826.

Ronigl. Preug. Lanbgericht.

Ebiftal = Citation.

Auf die von der Christiana Renata Schulz, geb Bergs, wider ihren Shemann, den Tuchmachergesellen Johann Benjamin Schulz, wegen bdslicher Berlaffung angebrachte Shescheidungsklage, haben wir zur Beantwortung derselben und zur Instruktion der Sache einen Termin auf den 14 ten Oktober d. J. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirren Herrn Kammergerichts-Uffesor Braun in unserm Gerichts-Lokale anberaumt, und laden den Berklagten hiermit vor, sich in diesem Termin entweder personlich oder durch einen gesetzlich legitimirten

Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod jurysdykcya naszą w mieście Ostrowie, Powiecie Odalanowskim pod No. 215. polożone, do Sukcessorów niegdy Bogumila Schmel należące, wraz z ogrodem i przyległościamy, które podług taxy sadownie sporządzoney na tal. 238 sgr. 15 iest ocenione, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaném bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 5. Października r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Wm Sedzia Hennig tu w mieyscu wyznaczonym został, o którym terminie zdolność kupienia maiących ninieyszem uwiadomiamy.

Królewsko-PruskiSąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny

Na skargę rozwodową, przez Krystynę Beatę Schulz rodowitą Berger, przeciw iey małżonkowi Janowi Benjaminowi Schulz, czeladnikowi Professyi sukiennickiey względem złośliwego opuszczenia zaniesioną, wyznaczyliśmy do odpowiedzi na takową i do instrukcyi sprawy termin na dzień 14. Października r. b. zrana ogodzinie 10. przed Delegowanym W. Braun Assessorem Sądu Głównego w tuteyszym pomieszkaniu sądowem, i zapozywamy ninieyszem pozwanego, aże-

Bevollmächtigten einzuseinben, sich auf die Klage einzulassen, und die etwanigen Beweismittel zur Widerlegung derselben beizubringen, widrigenfalls die bosliche Verlassung für erwiesen angenommen, und demnächst auf Trennung der She nach dem Antrage der Klägerin erkannt werden wird.

Frauftadt ben Sten Juni 1826. Ronigl. Preußisch es Landgericht.

vibrance existent control sides

office of the state of the stat

by się w terminie tym osobiście, lub przez prawnie upoważnionego Pełnomocnika stawił, na skargę odpowiedział, i dowody, które na odparcie takowey posiada, złożył; albowiem w razie przeciwnym złośliwe opuszczenie za udowodnione przyięte, i następnie rozłączenie małżeństwa stósownie do wniosków powódki, zawyrokowane zostanie.

Wschowa d. 8. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das hierselbst unter ber No. 276 gelegene, ber Witime Jaschfe gehörige Wohnhaus nebst hofraum und Stall, welches auf 530 Athlr. 15 sar. tapirt worden, soll Schulbenhalber öffentlich verkauft werden. Dazu stehe ein Termin auf ben 9. September b. 3. bier an, zu welchem wie Kauflustige einlaben.

Meserit ben 1. Mal 1826. Ronigl. Preuß, Landgericht. Obwieszczenie.

Domostwo tu w Międzyrzeczu pod Nro. 276 położone, owdowiałéy Dorocie Jaeschke należące, które wraz z podwórzem i chlewem, na 530 Tal. 15 śgr. oceniono, publicznie naywięcey daiącemu z przyczyny długów przedane bydź ma.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień g. Wrześnnia r. b. zu w Międzyrzeczu. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań niniey-

Międzyrzecze d. 1- Maja 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

na reo Ist, orgrowances;

2) Some tambe perkerens prior

Nach bem hier affigirten Subhastas eions : Patent, soll bas in Unruhstadt Bomster Kreifes unter Mo. 193 belegene, auf 309 Rible, gerichtlich abges schäfte Gonstelle Schmelliche Wohns haus nebst Zubehbe, öffentlich an ben

Obwieszczenie.

Według wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, ma bydź domostwo Kaźmierza Schnell w Kargowie Powiecie Babimostkim, pod Nro. 193 leżące, sądownie na 309 Tal. ocenione, publicznie naywięcey daią-

Meistbietenben verkaufe werben, mos zu ein neuer Termin hier an der Ges richtsstelle am roten September b. J. ansteht.

Meferig den 27. April 1826. Koniglich Preuß. Landgericht. do czego nowy termin na dzień 10. Wrześniar. b. tu w Międzyrzeczu wyznaczonym został.

Międzyrzecz d. 27. Kwiet. 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Die Anna Elisabeth Zeist verehelichte Müller Schneiber und beren Shemann Christian Schneiber zu Wlassowo bei Kröben, haben die Gütergemeinschaft unter sich ausgeschlossen, welches nach J. 422. Tit. I. Theil II. des Allgemeis nen Landrechts hierdurch zur Kenntnist des Publisums gebracht wird.

Fraustadt ben 29. Juni 1826. Roniglich Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Anna Elżbieta Feist zamężna Szneider i małżonek teyże Krystyan Szneider młynarz w Włastawie pod Krobią wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się stósownie do przepisu §. 422 Tit. 1 Cz. II. P.P. K. ninieyszem do wiadomości publiczney podaie.

Wschewa d. 29. Czerwca 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiań.

#### Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir zum offentlichen Berkauf folgender Immobilien,

1) des in Zaborowo unter Mro. 52 belegenen, dem Tuchmacher Gottlieb Seidel gehörigen, auf 120 Mthir. geschätzten Grundstücks;

2) bes eben baselbst unter Aro. 133 belegenen, ben Ackerburger Johann Friedrich Senffertschen Erben gehörigen, auf 59 Athlr. 16 fgr. 3 pf. geschähten Hauses; und

3) des den Michael hoffmannschen Erben zu Reissen gehörigen, auf 130 Athlr. gewürdigten Wohnhauses nebst der bei Reissen belegenen Windmuhle im Werthe von

#### Obwieszczenie.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży następuiących nieruchomości,

1) gruntu w Zaborowie pod Nr. 52 sytuowanego, do Bogumita Seidel sukiennika należącego, na 120 Tal. otaxowanego;

2) domu tamže pod Nr. 133 položonego, do sukcessorów Jana Fryderyka Seyffert należącego, na 59 Tal. 16 śgr. 3 fen. otaxowanego; i

3) domu mieszkalnego w Rydzynie położonego, do sukcessorów Michała Hoffmanna należącego na 130 Tal. otaxowanego wraz 116 Athle. 20 fgr.; Im Wege ber nothwendigen Subhastation einen peremtorischen Bietungs = Termin auf ben 28. August c. Nachmittags um 3 Uhr in unserem Geschäfts = Locale anberaumt, zu welchem wir besitzsähige Kaussussige mit dem Vemerken einladen, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt werden wird, in sofern nicht gestelliche Hindernisse eine Ausnahme zuslassen.

Die Taren konnen zu jeber schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen

werben.

Liffa den 17. Juni 1826. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag der Real-Gläubiger, soll das zu Witkowo unter Nro. 4 im hiesigen Kreise belegene, und dem Vorwerksbesiher Jacob Krieger zugehörige Vorwerk nebst Zubehör, welches laut gerichtlicher Taxe auf 4703 Kthlr. 21 fgr. 9 pf. abgeschätzt worden ist, im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden. Zufolge Auftrags des Kdnigl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir daher einen Licitations = Termin auf

ben Isten Juli,
ben Isten Geptember c.,
und ben peremtorischen Bietungs-Termin
auf ben 2ten November c.,
fruh um 8 Uhr auf unserer GerichtsStube anberaumt, zu welchem wir Kaus-

z wiatrakiem przy Rydzynie się znaydującym w wartości 216 Tal. 20 śgr.;

w drodze konieczney sublastacyi termin peremtoryczny licytacyiny na dzień 28. Sierpniar, b. o godzinie 3ciey popoludniu w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey idaiącemu przyderzenie nastąpi, ieżeli w tym iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxy każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrzane

bydź mogą.

Leszno d. 17. Czerwca 1826. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek realnych Wierzycieli ma bydź w Witkowkach w Powiecie tuteyszym sub Nro. 4. położony i posiedzicielowi Jakubowi Krieger należący folwarek wraz z przyległościami, który podług sądowey taxy na 4703 tal. 21 sgr. 9 fen. otaxowanym został, w drodze konieczney subhastacyi sprzedanym; w moc polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy przeto termin licytacyjny na dzień

I. Lipca r. b.,

1. Września r. b.,

a termin peremtoryczny zaś na dzień

2. Listopada r. b.,

zrana o godzinie 8mey w tuteyszey

lustige, Besitz und Zahlungsfähige mit bem Bemerken hiermit vorladen, baß der Meistbietende nach vorheriger Genehmigung des gedachten Königlichen Landgerichts ben Zuschlag zu gewärtigen hat.

Das Lar = Inftrument und die Verkaufsbedingungen konnen in unferer Registratur eingejehen werden.

Roften ben 21. April 1826.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

sądowey izbie, na który ochotę kupna do posiadania i zapłacenia zdolnych wzywamy z tém nadmienienieniem, iż naywięcey daiący za poprzedniczem potwierdzeniem rzeczonego Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Instrument detaxacyi iako też warunki sprzedania w Registraturze naszey przeyrzane być moga.

Kościań d. 21. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustabt, haben wir zum bssentlichen Verfause des den Tuchmacher = Meister Gottlieb und Maria Elisabeth Heinsichen Cheleuten zugehörigen, zu Sarne unter Nro. 139 belegenen Hauses nebst zweien Uckerstücken und einer Scheune, welches gerichtlich auf 258 Athlr. abgesschäft worden, im Wege der nothwensbigen Subhastation einen Termin auf den 30. October d. J. Nachmittags um 2 Uhr in loco Sarne anderaumt, zu welchem wir Kaussussige hiermit einsladen.

Rawicz ben 24. Juli 1826. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

#### OBWIESZCZENIE.

Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publiczney sprzedaży domu pod liczbą 139 w Sarnowie położonego wraz do niego przynależących dwuch kawałków róli i stódoly, sławetnym Bogumiłowi i Maryannie Elżbiecie małżonkom Hain należącego, który na 258 Tal. otaxowany został, drogą potrzebney subhastacyi, na dzień 30. Października r. b. o godzinie 2. popołudniu in loco w Sarnowie, do którego ochotę do kupna maiących ninieyszem wzywamy.

Rawicz d. 24. Lipca 1826. Król Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.

Die Vollendung des angefangenen Baues auf dem Worwerke Gocanomo, foll auf den Untrag der Könglichen Landschafts-Direction zu Vromberg dem Mins

Obwieszczenie.

Ukonczenie zaczętéy budowli na folwarku Gocanowo ma bydź, stósownie do żądania Królewskiey Dyrekcyi Landszaftowéy w Bydgoszczy beftforbernden überlaffen werben, und es fteht hierzu ein Bietunge=Termin auf ben 6. Detober c. im Friedensgericht bierfelbft an.

Inowraciam ben 18. Juli 1826. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Do tego celu wyznaczony został

naymniey żądaiącemu wypuszczone.

termin na dzień 6. Października r. b. w Sądzie tuteyszym.

Jnowrocław d. 18. Lipca 1826.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.

Der auf den 21. d. M. in loco Pas festaw austehende Termin jum offent= lichen Berfauf einer Piftoriusfchen Brandwein = Maschine ift aufgehoben worden, welches hiermit zur allgemeinen Rennt= niß gebracht wird.

Rawicz den 11. August 1826. Rernich, Friedens = Gerichte = Actuarius. Vigore Commissionis. Obwieszczenie.

Termin na dzień 21. b. m. in loco Pakosław, do publiczney przedaży machiny Pistoryusza zwaney wyznaczony został zniesiony, co ninieyszym do publicznéy podaie się wiadomości.

Rawicz d. 11. Sierpnia 1826. Kernich, Aktuaryusz Sądu Pokoiu. Vigore Commissionis.

Publicandum. Auf dem adlichen Gute Gulczewo hie=

figen Rreifes ohnweit der Stadt Bre= fchen, follen 200 Scheffel alter Roggen

plus licitando verfauft werben.

hierzu habe ich Termin auf ben 31. August e. Bormittage um 9 Uhr in loco Gulczewo auf dem Hofe anberaumt, wozu Raufluftige mit bem Bemerken bor= gelaben werben, bag ber Bufchlag nur gegen gleich baare Bezahlung in Courant erfolgen fann.

Gnefen ben 4. Juli 1826.

#### PUBLICANDUM.

W wsi szlacheckiey Gulczewie Powiatu tuteyszego niedaleko miasta Wrześni, maią bydź sprzedane, na licytacyi publiczney 200 szefli żyta starego.

Tym celem wyznaczyłem termin na dzień 31. Sierpniar. b. o godzinie gtéy zrana w mieyscu Gulczewie we dworze, na który chęć kupienia tegoż zboża mających z tem nadmienieniem zapozywa się, iż iedynie za gotową zapłatę w monecie pruskiey przybicie nastąpić może.

Gniezno d. 4. Lipca 1826.

Beibner,

Friebend = Gerichte = Actuarius. Vigore Commissionis.

Bei W. G. Korn in Breslau ift erschienen und bei E. S. Mittler in Posen ju haben:

Kazania na niedziele całego roku, przez X. K. Gawiński, 4 Tomów, broch. 30 Zk.

## Getreide = Markt : Preife in der Hauptstadt Pofen. (Rach preußischen Maaß und Gewicht.)

| Gefreide . Arten.   | Mittwoch den<br>9. August                               |                                                           | Freitag den                                              |                                           | Montag den<br>14. August        |                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                     | von<br>Mirigraf.                                        | bis<br>Medge.pf.                                          | von '                                                    | bis<br>Mikfae.of.                         | bon one far.pf.                 | bis<br>Mr.far.vi      |
| Weihen der Scheffel | 1 2 6<br>- 25 -<br>- 17 6<br>- 21 4<br>- 17 6<br>- 25 - | 1 5 4<br>- 26 4<br>- 20 6<br>- 12 6<br>- 12 - 16 4<br>3 5 | 1 - 22 6 4 1 4 4 - 20 - 21 - 21 - 21 - 21 - 21 - 21 - 21 | 1 5 - 4 5 - 4 5 - 4 5 - 4 5 5 5 5 5 5 5 5 | 1 1 4<br>- 24<br>- 20 -<br>- [1 | Q 5 -<br>Q5 -<br>21 - |

the state of the s

Cantilation - Country - English

makes my I was a North man a feet of the